# Dziennik Rządowy

### WOLNEGO MIASTA KRAKOWA 1 JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 24 Maja 1845 r.

Nro 3110.

#### OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 28 Marca r. b. Nro 1460 D. G. S. podaje do powszechnéj wiadomości, iż z dn. 1 Lipca r. b. wypuszczoną zostaje najwięcej ofiarującemu w trzechletnią dzierżawę propinacya we wsi Przegorzałach w dystrykcie Liszki do Kollegiaty WW. ŚŚ. należąca, pod nastepującemi warunkami:

- 1) Dzierżawa trwać będzie przez lat trzy od dnia 1 Lipca r. b. do 30 Czerwca 1848 roku.
- 2) Obowiązek utrzymywania budowli w takim stanie, w jakim dzierżawcy protokólarnie oddane będą z zastrzeżeniem wynagredzenia wynikłych z zaniedbania wszelkich szkód.

- 3) Cena dzierżawna zadeklarowana z obowiązkiem płacenia z góry półrocznemi ratami na dzień 1 Lipca i 1 Stycznia.
  - 4) Kaucya w ilości odpowiadającej półrocznemu czynszowi.
  - 5) Vadium do deklaracyi dołączyć się winne Złp. 300.
- G) Poddanie się exekucyi Administracyjnej i decyzyom Administracyjnym bez odwołania się do jakichkolwiek bądź kroków Sądowych.
  - 7) Koszta stępla i spisania kontraktu do dzierżawcy należą.

Cena dzierżawna roczna nie oznacza się i dla tego życzący sebie wziąść rzeczoną propinacyą w dzierżawę winni są składać piśmienne deklaracye opieczętowane według wzoru poniżej zamieszczonego; na wierzchu deklaracyi zamieszczony być ma napis: "Deklaracya na trzechletnią dzierżawę propinacyi w Przegorzałach do kollegiaty WW. SŚ. należącej," oraz poświadczenie Kassy Głównej iż vadium 300 Złp. stosownie do warunku 5 złożone zostało. Deklaracye takowe składane być mają do dnia 4 Czerwca r. b. na ręce Senatora Prezydującego w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi; nakoniec oznajmia Wydział, iż od licytacyi tej wyłączonymi zostają starozakonni praw Obywatelstwa nieużywający.

#### Wzór do deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z d. 3 Maja r. b. Nro 3110 niniejszym deklaruję, iż podejmuję się wziąść w trzechletnią dzierżawę z dniem 1 Lipca r. b. poczynającą się, a z dn. 30 Czerwca 1848 r. kończącą się propinacyą we wsi Przegorzałach do kollegiaty WW. ŚŚ. należącą, za cenę czynsza dzierżawnego rocznego Złpol. (wypisać literami wiele), zarazem oświadczam, iż wszystkie warunki Obwieszczeniem na początku powo-

łanem objęte w zupełności przyjmuję, i vadium Złp. 300 do tej deklaracyi dołączam (tu nastąpi data, imię i nazwisko i miejsce zamieszkania deklaranta), cała deklaracya winna być pisana wyraźnie bez skrobań lub przekreśleń.

Kraków dnia 3 Maja 1845 roku.

(3 r.)

Senator Prezydujący Koppe.

Referendarz L. Wolff.

Nro 3958.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Woinego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Bządzącego z dnia 28 Kwietnia r. b. Nro 1802 D. G. S. odbędzie się licytacya przez sekretne opieczętowane deklaracye na ręce Scnatora w Wydziale Prezydującego do dnia 4 Czerwca r. b. do godziny Zgiej z południa składać się mające, a to na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy szkoły początkowej we wsi Kaszowie; za pretium liciti oznacza się summa Złp. 12864 gr. 25, według wykazu kosztów przez Scnat Rządzący zatwierdzonego, który to wykaz wraz z planem i warunkami licytacyi przejrzane być mogą w godzinach kancellaryjnych w Biórach Wydziału. Składający deklaracyą winien złożyć w Kassie Głównej vadium w kwocie Złpol. 1,287 i złożenie to mieć poświadczone na wierzchu opieczętowanej deklaracyi, według wzoru poniżej zamieszczonego składać się winnej.

#### Wzór do deklaracyi.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 15 Maja r. b. Nro 3958 względem odbywać się mającej licytacyi na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy szkoły początkowéj we wsi Kaszowie, składam niniejszą deklaracyą, iż przedsiębiorstwa rzeczonego za summę (tu wyrazić literami) podejmuję się, i robotę według warunków przezemnie przejrzanych i dobrze zrozumianych w zupełności i jak najakuratniej dokonam. Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczonem, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu wydane ma być vadium). Ostrzega się, aby deklaracyc były pisane pod ich nieważnością wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, na wierzchu zaś deklaracyi podpisane być ma: "Deklaracya co do przedsiębiorstwa budowy szkoły we wsi Kaszowie przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi w d. 15 Maja r. b. 1845 Nro 3,958 ogłoszonego," tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 15 Maja 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 4039.

OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 5 Maja r. b. Nro 2155 odbędzie się w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya przez sekretne opieczętowane deklaracye na ręce Senatora w tymże Wydziałe Prezydującego do d. 3 Czerwca r. b. do godziny 2giej z południa składać się mające, a to na wypuszczenie w przedsiębiorstwo sprawienia dla 28 Dozorców drogowych effektów ubiorczych etatem oznaczonych. Cena do licytacyi w kwocie Złp. 2328 gr. 14 wykazem kosztów obliczonej naznacza się; składający deklaracyą winien złożyć w Kassie Głównej vadium w kwocie Złp. 230 i złożenie mieć poświadczone na wierzchu opieczętowanej deklaracyi według wzoru poniżej zamieszczonego składać się winnej; o innych warunkach w Biórach Wydziału w godzinach kancellaryjnych wiadomość powziętą być może.

#### Wzór do deklaracyi.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 17 Maja r. b. Nro 4039 względem odbywać się mającej licytacyi na dostawę effektów ubiorczych dla 28 Dozorców drogowych, składam niniejszą deklaracyą, iż przedsiębiorstwa rzeczonego za summę (tu wyrazie literami) podejmuję się, i robotę według warunków przezemnie przejrzanych i dobrze zrozumianych w zupełności i jak najakuratniej dokonam. Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczonem, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nie utrzymania się (tu wyrazie komu wydane ma być vadium), dalej położyć datę, imię i nazwisko. Ostrzega się, aby deklaracye były pisane pod ich nieważnością wyraźnie bez przekreśleń lub zastrzeżeń, na wierzchu zaś deklaracyi podpisane być ma: "Deklaracya co do przedsiębiorstwa dostawy effektów ubiorczych dla 28 Dczorców drogowych przez Wydział Spraw We-

wnętrznych i Policyi w dniu 17 Maja r. b. Nro 4039 ogłoszonego, tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 17 Maja 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 3089.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Na skutek Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 19 Maja r. b. Nro 2378 D. G. S. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 b. m. i r. o godzinie 11tej przed południem, rozpocznie się licytacya przez sekretne deklaracye na dowóz soli z Magazynu Podgórskiego do Krakowskiego i trwać będzie do godziny 2giój z południa: ktokolwiek zatém jest w chęci ubiegania się o to przedsiębiorstwo od dnia 1 Czerwca b. r. obowięzywać mające, winien złożyć w biórze Senatora w Wydziale Skarbowym Prezydującego w terminie oznaczonym zapieczętowaną deklaracyą, w formie poniżej wskazanej, obejmującą na wierzchu poświadczenie Kassycra Kassy Głównej, iż na vadium złożył w tejże Kassie kwotę Złp. 2,000. Główniejsze warunki tej dostawy są: że z soli przewożonej nie będzie mogło być nie potrącane

na utarcie się lub utłuczenie, i wszelki ubytek, wedle cen Magazynowych będzie musiał być zaspokojonym, że w razie gdyby przewożący sól dopuścili się jakiej defraudacyi tejże, przedsiębiorca dostawy z kaucyi i należytości za odstawę przypadającej mu będzie odpowiedzialny, a nakoniec, że do licytacyi in minus ustanawia się cena groszy pięć i pół N10 5½ od każdego centnara wagi Wiedeńskiej, licząc w tę opłaty Rogatkowego, mostowego lub przewozowego w razie wezbrań Wisły lub tym podobnych wydarzeń, w skutek którychby most na Wisle nie istniał; inne warunki będą mogły być przejrzanemi każdego czasu w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu w godzinach biórowych.

### Wzór do deklaracyi. Deklaracya.

Mocą którcj podpisany w skutek ogłoszenia licytacyi na dostawę soli z Magazynu Podgórskiego do Krakowskiego po przejrzeniu, zrozumieniu i przyjęciu warunków tej licytacyi obowięzuje się podjąć tego przedsiębiorstwa po cenic groszy polskich (tu wymienie literami i cyframi) za każden centnar wagi Wiedeńskiej, kaucyą w kwocie Złp. 2,000 złożył podpisany w Kassie Głównej jak peświadczenie na wierzchu deklaracyi przekonywa. Kraków dnia Maja 1845 (podpisać imię, nazwisko i zamieszkanie).

Kraków dnia 20 Maja 1845 roku.

(1 r.)

Za Senatora Prezydującego K. Hoszowski.

Sekretarz Wydziału F. Girtler.

CENY ZBOŻA Nro 786 D. K. T.

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 19 i 20               | 1 Gatunek   |     |     |    | 2 Gatunek |     |         |     |     |     |     |    |
|----------------------------|-------------|-----|-----|----|-----------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|
| Maja 1845 r.               | od          |     | do  |    | od        |     | do      |     | od  |     | do  |    |
|                            | <b>Z</b> 4. | g.  | Zł. | g. | Zł.       | g.  | Zł.     | g.  | Zł. | g.  | Zł. | g. |
| Korzec Pszenicy            | 26          |     | 27  |    | 24        | 10  | 25      | 15  |     |     |     |    |
| " Žyta                     | 23          | 15  | 24  | 10 | 21        | 15  | 22      | 6   | _   | _   |     | -  |
| "Jęczmienia                | 21          | 15  | 22  |    | _         |     | _       | _   | -   | -   | -   | 4  |
| " Owsa                     | 14          | -   | 15  | _  | -         |     | 13      | 5   | -   | -   | -   | -  |
| "Grochu                    | 29          |     | 30  |    | -         |     | -       |     | -   | _   |     | _  |
| "Jagieł                    | -           | -   | 48  | -  | -         | -   |         | -   | 7,0 | -   |     | _  |
| "Rzepaku                   | 1000        | -   | 32  |    | _         |     | 26      | _   | -   | _   | 24  | -  |
| " Keniczyny                |             | -   | 180 |    | -         |     | 170     | _   | 3   | -   |     | -  |
| " Ziemniaków               | 8           |     | 9   | -  |           | 100 | Part of |     |     | -   |     | -  |
| " Prosa                    |             | 3-1 | 26  | -  |           |     |         |     | -   | _   |     | -  |
| Centnar Siana              | -           | -   | 3   | 18 | -         |     | 3       | -   | +   | 700 | -   | _  |
| "Słomy                     |             |     | 5   |    |           |     | 4       | 200 | -   |     | -   | _  |
| Masła czystego garniec     | 6           | 120 | 7   |    |           |     | -       | _   |     | -   | -   | -  |
| Jaj kurzych kopa           |             |     | 1   | 12 |           |     | -       |     |     | -   |     | -  |
| Spirytusu garniec z opłatą | 5           | 12  | 5   | 20 |           |     |         |     | -   | -   | -   |    |
| Okowity garniec z opłatą.  | 3           | 15  | 3   | 20 |           |     |         | -   | -   |     | -   | -  |
| Drożdży wanienka           | 4           |     | 6   |    | -         |     | -       |     | _   | -   | -   |    |

Sporzadzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 20 Maja 1845 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. II. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

#### DODATEK

do Nru 72 i 73

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości iż w skutek wyroku Trybunału Wydziału II. d. 16 Kwietnia 1844. r. oraz wyroku Trybunału Wydziału II. d. 8 Kwietnia 1845. r. między Franciszką z Broczkowskich Wojciechowską z upoważnieniem meża swego Macieja Wojciechowskiego obywatela krajowego czyniąca, Teressą z Broczkowskich Janiczkowa równie w assystencyi męża swego Tomasza Janiczka Obywatela krajowego działającą, Marcinem i Błażejem Broczkowskimi braćmi obywatelami, wszystkimi na Rybakach w Krakowie pod L. 250 zamieszkałymi powodami z jednej, a Jackiem Molędzkim Obywatelem krajowym jako opiekunem małoletnich Antoniny i Hipolita Broczkowskich w Krakowie na Kleparzu pod L. 184, Janem Kuderskim jako opickunem przydanym tychże małoletnich w Krakowie przy ulicy Ś. Józefa pod L. 91, Maryaną z Broczkowskich Goleberską z upoważnieniem męża swego Ferdynanda Golemberskiego działającą w Krakowie na Rybakach pod L. 250 zamieszkałymi, pozwanymi, z drugiej strony zapadłych, sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą dom z szopką, ogrodkiem i tamą rybacką w mieście Krakowie na Podzamczu na Przedmieściu Rybakach pod L. 250 położony pod następującemi warunkami:

- 1) Cena szacunkowa domu z szopką, ogródkiem i tamą rybacką przeciwległą na Podzamczu pod L. 250 w Gm. IX. Miasta Krakowa położonych ustanawia stę stosownie do wyroku Trybunału Wydziału II. d. 8 Kwietnia 1845 r. w summie 12,000 złp.
- 2) Chęć licytowania mający 1 część ceny szacunkowej to jest summę złp. 1,200 jako vadium złoży, od którego złożenia w gotowiznie jedynie sukcessorowie pełnoletni śp. Jana i Maryanny z Dyktarskich Broczkowskich uwalniają się.
- 3) Nabywca zapłaci podatki zaległe stosownie do przepisów prawa.
- 4) Zapłaci także koszta licytacyi za kwitem Adwokata popierającego sprzedaż.

5) Obowiązanym będzie płacić do Skarbu publicznego czynsz ziemny rocznie po złp. 15, z którego to tytułu nabywcy summa złp. 300 z ceny szacunkowej potrącena będzie.

6) Równie wypłaty wedle warunku 2, 3 i 4 uskutecznić się mające z

ceny szacnnkowej potrącone będą.

7) Resztującą cenę szacunkową zatrzyma przy sobie nabywca aż do uskutecznienia klassyfikacyi z obowiązkiem zapłacenia tejże wierzycielom użytecznie umieszczonym z procentem po to od daty licytacyi, zostawia się jednak wolność nabywcy złożenia całego resztującego szacunku do Depozytu Sądowego przed uskutecznieniem tejże klassyfikacyi.

8) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 otrzyma nabywca dekret dziedzi-

ctwa.

9) W razie niedopełnienia któregokolwiek bądź warunku utraci nabywca vadium i oprócz tego nowa licytacya na koszt jego i stratę natychmiast po upływie dni czternastu od daty wezwania go o dopełnienie tychże warunków ogłoszoną byłaby.

10) Jeżeli na poprzednich dwóch terminach żadnych niebyłoby licytantów, wówczas ustanowiona cena szacunkowa zniżoną będzie na trzecim terminie do z części to jest do summy 8000 złp. i od tej summy zaraz na trzecim terminie licytacya rozpocznie się.

11) Chcący zaofiarować ż część nad wylicytowany szacunek obowiązany jest takową w ciągu tygodnia do Depozytu Sądowego złożyć i dalszych przepisów prawa w tym porządku przepisanych dla zostania przypuszczonym do współubiegania się o realność zalicytowaną dopełnić.

Do licytacyi téjže nieruchomości wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 15 Lipca 2 na dzień 14 Sierpnia 3 na dzień 16 Września

Sprzedaż tej nieruchomości popiera Feliks Słotwińki O. P. D. Adwokat w Krakowie przy ulicy Szerokiej pod L. 78 zamieszkały.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele i strony interesowane, aby na pierwszym terminie licytacyi produkowali swe pretensyc na prawnym tytule oparte za pośrednictwem Adwokata, a to stosownie do przepisów prawa.

Kraków dnia 14 Maja 1845 r.